## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 118. Dienstag, den 17. Mai 1836.

## Ungekommene Fremden vom 14. Mai.

Herr Regierungs - Affessor v. Werder aus Königsberg, Hr. Kaufm. Sac aus Danzig, I. in No. 99 Holbdorf; Hr. Gutsb. v. Dembinski aus Karczewo, Hr. Gutsb. Materne aus Chwalkowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Burgerm. Kranz aus Kozmin, Hr. Landz, - Affessor Bielinski aus Grätz, Hr. Grenz - Aufseher Kaul aus Grabow, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Pachter Fenner aus Wyciąż-kowo, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Gorczynski aus Wytaszyce, Hr. Erbherr v. Raczynski aus Drzynia, I. in 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Bamberg aus Unruhstadt, Hr. Handelsm. Lind aus Neusalz, I. in No. 124 Magazinstraße.

Dom 15. Mai.

Herr Dberamtm. Schaß aus Chumieciątek, k. in No. 243 Breskanerskr.; Hr. Oberamtm. Viebig aus Rokitten, k. in No. 99 Halbdorf; Hr. Påchter Ziemski aus Kolaczkowo, k. in No. 116 Breitestr.; Hr. Påchter Klutowski aus Xions, k. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Einnehmer Kannenberg aus Witkowo, Hr. Hansbelsmann Kunkel aus Frommersbach, Frau Bürgerm. Stanke und Frau Doktorin Alte aus Schrimm, die Hrn. Papiersabrik. Görke und Hapn aus Gr. Münche, k. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsb. v. Prądzynski aus Biskupice, die Hrn. Vächter Wendorf und Suddrzynski aus Gräß, k. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Kfm. Herrmann aus Inin, k. in No. 23 Wallischei; Hr. Heppner, Lieut. im 38 Landw. Bat., aus Wongrowit, Kräulein Wollmann aus Dresden, k. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Hahn, Lient. und Divisions-Ubjutant, aus Breslau, Hr. Oberamtm. Arndt aus Kussocia, Hr. Gutsb. Bialoszynski aus Pawlowice, Kr. Gutsb. Koppe aus Karolewo, k. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Baron v. Sforzenski aus Wreschen, Hr. Gutsb. v. Radolinski aus Jarocin, Hr. Gutsb. v. Awardowski aus Szuczyn,

Hr. Guteb. v. Bronifowsfi aus Pozarowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Lichtenstädt aus Tschechen, Hr. Justiz-Rath Bahr aus Gr. Tinz, Hr. Amts-Rath Teitchen aus Ferfa, Hr. Justiz-Commiss. Mainhard und Hr. Posterpedient Glosgowsfi aus Wreschen, Hr. Oberamtm. Peters aus Breitenfelde, I. in No 243 Breslauerstr.; Hr. Handelsm. Röhrig aus Dahlen, I. in No 274 Mühlenstraße; Hr. Erbherr v. Žychlinssi aus Grzymisław, Hr. Erbherr v. Drwesti aus Baborrowo, Hr. Erbherr v. Bilezynssi aus Krzyzanowo, Hr. Erbherr v. Lutomsti aus Postatsi, I. in No. 394 Gerberstr.; Frau Pachterin Dobrzejewsfa aus Golimowo, I. in No. 33 Ballischei; Hr. Bürger Fengler aus Ostrowo, Hr. Bürger Schenk und die Bürgerfrau Mehwald aus Ralisch, I. in No. 169 Wasserstr.; Hr. Graf v. Kalfreuth aus Orla, die Hrn. Erbherren v. Laczanowsfi und v. Dulinssi aus Slawno, Hr. Pachter Kaminssi aus Wilczaf, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Unfgebot. Bei ber Einrichtung ber Justiz=Behörden im Großherzothum Posen in Gemäßheit der Verordnung vom 16. Juni 1834 sind folgende Beamte der untengenannten, nunmehr aufgelösten Landgerichte und Friedensgerichte versetzt worden, welche die für ihr bisheriges Umt bestellte Kaution auf ihr gegenwärstiges Umt übertragen wollen.

Von bem Landgerichte zu Bromberg.

Der Salarien: Raffen=Rendant Fries brich Zimmer, der Exekutor Peter Brenk, der Exekutor Christian Stellbaum, der Exekutor Balentin Rzezniacki, der Hulfes bote Gottlieb Miederjahn, der Bote und Exekutor Johann Gottfried Speß.

Bon bem Lanbgericht gu Gnefen.

Der Deposital = Rendant Friedrich Uu= gust Kallmann, der Salarien = Kaffen= Rendant Joseph Calasanty Leutner, der Salarien-Kaffen=Kontrolleur Carl August

Wezwanie. Podczas organizacyi władz Sądowych w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem stósownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1834 zaszłey, przeniesionemi zostali następuiący urzędnicy rozwiązanych iuż Sądów Ziemiańskich i Sądów Pokoju, którzy stawioną za dotychczasowe swóie funkcye kaucyą chcą przenieść na teraźnieysze urzędy swoie.

Ze Sądu Ziemiańskiego Byd. gowskiego.

Rendant kassy salareynéy Fryderyk Zimmer, Exekutor Piotr Brenk, Exekutor Krystyan Stellbaum, Exekutor Walenty Rzezniacki, woźny posiłkowy Bogusław Miederjahn, woźny i exekutor Jan Gottfried Spess. Ze Sądu Ziemiańskiego Gnieźnieńskiego.

Rendant depozytu Fryderyk August Kallmann, Rendant kassy salareynéy Józef Kalasanty Leutner, Kontroler kassy salereynéy Karól Schwedler, ber Ercfutor Daniel Rlein, ber Erefutor und Bote Carl Bener, und ber Erefutor Ernft Flathe.

bemühl.

Der Depofital=Rendant Philipp Friebrich Bernhardt Curde, ber Erefutor Friedrich Rlode, ber Bote Michael Dba= rowefi, ber Exefutor und Date Beinrich Mener.

Bon bem Friedens : Gerichte gu Bromberg.

Der Sulfe-Erefutor Johann Bilhelm Gerberedorff, ber Exefutor Gottlob Mittmann, ber interimiftifche Aftuar Johann Chriftian Mintus.

Bon bem Friedens : Gerichte gu Inowroclaw.

Der Actuar Ludwig Wilhelm Remus, ber Erefutor Carl Rempfe, ber Bote Rlorian Werner, ber Sulfeeretutor Gott= fried Graul, ber Sulfeerefutor Frang Gendel.

Bon bem Friedens = Gerichte gu Strzelno.

Der Actuar Christoph Benjamin Groppler, ber Erefutor Albrecht Wendt, ber Sulfebote Martin Liple, ber Sulfe= Erefutor August Graul.

Bon bem Friendes = Gerichte gu Schubin.

Der Bulfeerekutor Gottlieb Schilom: Bft, ber Bote Johann hattemer, ber Bulfeerefutor Frang Pegolot.

Bon bem Friedens : Gerichte ju Ze Sadu Pokoju Koronow-Roronomo.

Der Sulfeerekutor Christian Strahlke,

August Schwedler, exekutor Daniel Klein, exekutor i wożny Karól Beyer, exekutor Ernest Flathe.

Bon bem Landgerichte gu Schneis Ze Sadu Ziemianskied Pilskiego.

Rendant depozytu Filipp Fryderyk Bernard Curds, exekutor Fryde. ryk Klocke, woźny Michał Oborowski, exekutori wożny Henryk Mever.

Ze Sadu Pokoju Bydgowskiego.

Exekutor posilkowy Jan Wilhelm Gerbersdorff, exekutor Boguslaw Mittmann interimystyczny aktuaryusz Jan Krystyan Mintus.

Ze Sądu Pokoju Inowrocławskiego.

Aktuaryusz Ludwik Remuss, exekutor Karól Kempke, woźny Floryan Werner, exekutor posiłkowy Gottfryd Graul, exekutor posiłkowy Franciszek Seydel.

Ze Sądu Pokoju Sztrzelinskiego.

Aktuaryusz Krysztof Benjamin Groppler, exekutor Albrecht Wendt, woźny posiłkowy Marcin Łippke, exekutor posiłkowy August Graul.

Ze Sadu Pokoju Szubińskiego.

posilkowy Bogumił Exekutor Schilowski, woźny Jan Hattemer, woźny posiłkowy Franciszek Petzoldt.

skiego.

posiłkowy Exekutor Krystyan Schneiber, ber Bote Frang Wrobel.

Bon bem Friedens : Gerichte gu Ze Sadu Pokoju Nakiel-Mafel.

Der Actuar Ernft Albert Muller, ber Erefutor und Bote Michael Bethfe. Bon bem Friedens, Gerichte gu Buin.

Der Actuar Johann Friedrich Arnold. Bon bem Friedens = Gerichte gu Schneidemühl.

Der Actuar Carl Gottlieb Lud.

Bon bem Friedens : Gerichte gu Schonlanke.

Der Actuar Joseph Ramlau, ber Gre= kutor Johann Christian Buchholz. Don bem Friedens : Gerichte gu

Lobsens.

Der Bote Chriftian Emalb, ber Erefutor Christian Strehlom, bis zum It. April 1834 Sulfe = Exekutor bei dem Friedensgericht zu Schonlanke.

Bon bem Friedens = Gerichte gu Chobziefen.

Der Erekutor Friedrich Dobrit, ber Bulfserefutor Carl Sendel. Bon bem Friedens, Gerichte gu Wittfowo.

Der Gebühren=Raffen = und Deposital= Rendant Wilhelm Quapp, Der Erefutor und Bote Frang Wilde.

Bon bem Friedens = Gerichte gu Wongrowiec.

Der Actuar Norbert Graff, ber Bote Johann Gottlieb Driefchner, ber Erefu-

ber Erefutor Johann Gotthelf Brette Strabike, exekutor Jan Gotthelf Brettschneider, woźny Franciszek Wrobel.

skiego.

Aktuaryusz Albert Müller, exekutor i woźny Michał Bethke.

Ze Sądu Pokoju Znińskiego. Aktuaryusz Jan Fryderyk Arnold,

Ze Sadu Pokoju Pilskiego. Aktuaryusz Karól Bogumil Lueck. Ze Sądu Pokoju Trzciankowskiego.

Aktuaryusz Józef Ramlau, exekutor Jan Krystyan Buchholz.

Ze Sądu Pokoju Łobżeńskiego.

Woźny Krystyan Ewald, exekutor Krystyan Strehlów, który do 11. Kwietnia 1834 był exekutorem posiłkowym przy Sądzie Pokoju w Trzciance.

Ze Sądu Pokoju Chodzieskiego.

Exekutor Fryderyk Dobritz, exekutor posiłkowy Karól Seydel.

Ze Sądu Pokoju Witkowskiego.

Rendant kassy i depozytu, Wilhelm Quapp, exekutor i woźny Franciszek Wilde.

Ze Sadu Pokoju Wagrowieckiego.

Aktkaryusz Norbert Graff, woźny Jan Bogumił Drieschner, exekutor tor Carl Rieger, ber Shiffe = Exefutor Simon Tuchowefi.

Bon dem Friedens - Gerichte gu Kilchne.

Der Sulfe Erefutor Anton Richter, ber Sulfebote Brandshagen.

Von dem Friedens = Gerichte gu Trzemefzno.

Der Erekntor Stanislaus Zieliniecki, ber Hulfs - Exekutor August Ferdinand Jonathan Jachrif, ber Bote Caspar Ja-strzebski, ber Hulfsbote und Exekutor Friedrich Eisner, ber Hulfsbote Adalbert Pacanowski.

Von dem Friedens Gerichte gu

Der Actuar Carl August Albert Bolff, ber Erekutor Johann Thiem, ber Spulfe.

Grefutor Johann Kreuger.

3m Auftrage bes Koniglichen Juftig= Ministeriums vom 5. Juni 1835 wer= ben baber alle biejenigen, welche an bie Umte - Raution biefer Beamten aus bem angegebenen bieberigen Dienftverhaltniffe berfelben, Unipruche zu haben glauben, aufgefordert, fich bamit bei und im Ter= min ben 13. Juni 1836 vor unferm Deputirten herrit Referenbarius Reffer in unferm Inftruftione = Bimmer gu mel= ben, mit ber Warnung, baf fie fonft nach diesem Termine ihre Unsprüche an bie Umts = Raution ber obengenannten Reamten verluftig feyn, und baf fie ba= mit blos an die Perfon berfelben werben berwiesen merben.

Bromberg, ben 29. Januar 1836. Ronigl. Ober = Landes . Gericht.

Karól Rieger, exekutor posilkowy Szymon Tuchowski.

Ze Sądu Pokoju Wieleńskiego

Exekutor posiłkowy Antoni Richter, woźny posiłkowy Brandshagen. Ze Sądu Pokoju Trzeme-

szeńskiego.

Exekutor Stanisław Zieliniecki, exekutor posiłkowy August Ferdynand Jonathan Zachritz, woźny Kasper Jastrzębski, woźny i exekutor posiłkowy Fryderyk Eisner, woźny posiłkowy Adalbert Pacanowski.

Ze Sądu Pokoju Gnieżnień:

Aktuaryusz Karol August Albert Wolff, exekutor Jan Thiem, exekutor posiłkowy Jan Kreutzer.

Z polecenia Królewskiego Ministeryi Sprawiedliwości z dnia 5go Czerwca 1835 r. wzywamy wszystkich, którzyby mieli pretensye, do kaucyi tychże urzędników z ich dotychczasowych stósonków służbowych, ażeby się z takowemi do nas, naypóźniey w terminie dnia 13go Czerwca 1836 przed Deputowanym Ur. Kessler Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyiney zgłosili, pod tym warunkiem, że nie zgłosiwszy się utracą prawo swoie do kau. cyi powyż wzmiankowanych urzedni. kowi wskazani będą z takowemi tylko do ich osoby.

Bydgoszcz, d. 29. Stycznia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański. 2) Boittalcitation. Es werden alle diejenigen, welche aus nachstehens ben angeblich verloren gegangenen Ur=

funden,

a) der Cession vom 23sten September 1811, nach welcher die Renata Grandtke von ihrer auf dem Grunds stude Fraustadt No. 772 eingetras genen Forderung per 700 Athle. an die Josepha Zemlerska 300 Athle. cediet hat,

b) bem Schuldinstrnmente vom 20sten November 1787 nebst Hypothekens schein vom 15. October 1802 auf Grund welcher auf das Haus sub Mo. 514 hierselbst für den Pastor Fischer modo dessen Erben zu Neus markt die Summe von 50 Athle.

eingetragen worden,

als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandsober sonstige Briefsinhaber Ansprüche zu baben vermeinen, aufgefordert, diese ihre Ansprüche bei uns entweder schriftzlich oder spätestens in dem auf den 15. Juni c. in unserm Instruktions Zimmer anstehenden Termine anzumelden, und geltend zu machen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen an die oben erwähnten Posten werden präscludirt werden, ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt, und hiers nächst die Löschung der aufgebotenen Possen im Hypotheken, Buche verfügt wersden soll.

Frauftabt, ben 22. Februar 1836. Ronigl. Preuß, Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzyby z powodu zaginionych następnych dokumentów, iako to:

a) cessyi z 23. Września 1811 podług któréy Renata Grandtke z długu 700 Tal. iéy należnego a na nieruchomości w Wschowie pod liczbą 772 położonéy zabezpieczonego Józefie Zemlerskiey 300 Tal. ustąpila,

b) obligacyi z 20. Listopada 1787 wraz z wykazem hypotecznym z 15. Października 1802, na mocy których summa 50 Tal. dla Pastora Fiszera teraz iego spadkobierców w Neumarkt, na domu tu pod liczbą 514 położonym, zabezpieczoną została,

żonym, zabezpieczoną została, pewne realne pretensye iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub zinnego względu posiadacze rościc sobie zamyślali, wzywaią się ninieyszem, aby się z takowemi na piśmie lub naypoźniey w terminie 15go Czerwca r. b. w izbie posiedzeń naszych odbyć się maiącym zgłosili, i też udowodnili inaczey bowiem z niemi oddaleni będą, wieczne milczenie im nakazane, a w skutek wymażanie w księgi hypoteczney wyżey wytkniętych summ postanowionym zostanie.

Wschowa, dnia 22. Lutego 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

3) Dublicandum. Bum bffentlichen Berfauf bes zur nothwendigen Gubhafta= tion gestellten, in bem Wagrowiecer Rreife belegenen Erpachte-Borwerte Bufowiec, deffen Realwerth nach ber gerichtlich auf= genommenen Tare 10,334 Rthl. 27 fgr. II pf. betragt, und von welchem ein jahrlicher Canon per 523 Mthl. 20 fgr. 10 pf. incl. 821 Rthl. Gold zu entrich= ten ift, ber bei bem oben angegebenen Werthe nicht in Unschlag gebracht ift, fieht auf ben 4. Guli 1836, 11 Ubr Bormittage, por bem herrn Juftigrath Rleemann in bem Lofale bes unterzeich= neten Land = und Stadtgerichte Termin an, ju meldem Kaufluftige mit bem Be= merten vorgeladen werden, bag die Tare und die befondern Raufbedingungen in unferer Regiffratur eingefeben werben fonnen.

Bugleich werben alle biejenigen Real= Pratenbenten, beren Forberungen noch realni wierzyciele, ktorych pretennicht in bas Supothekenbuch bes Erb= sye w ksiedze hypoteczney folwarku pachte = Vorwerte Bufowiec eingetragen find, aufgeforbert, diefelben in bem an-

Magrowiec, ben 25. Sept. 1835.

Konigl. Preuf. Land : und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży wieczysto dzierzawnego w Wagrowieckim powiecie położonego folwarku Bukowiec, którego realna wartość podług sądownéy taxy 10,334 Tal. 27 sgr. 11 fen. wynosi, i z którego kanon roczny w ilości 523 Tal. 20 sgr. 10 fen. incl. 821 Tal. w złocie opłaca się, ale do wyż podanéw wartości pociągniętym nie został, wyznaczonym iest termin przed Wnym Radzca Sprawiedliwości Kleemann. na dzień 4. Lipca 1836. przed południem o godzinie 11tév w lokalu podpisanego Sądu Ziemsko mieyskiego, na który ochotę kupna maiący z tém nadmienieniem zapozywaią się, iż taxa i szczególowe warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Przytem wzywaią się wszyscy ci wieczysto - dzierzawnym Bukowiec ieszcze nie są zaciągnione, aby z taberaumten Termine anzumelben, unter kowemi w wyznaczonym terminie ber Berwarnung, baß fie mit ihren zgłosili się, gdyż w przeciwnym ra-Real : Ausprüchen auf bas Grundftud zie z temiz swemi realnemi pretenpraclubirt und ihnen beshalb ein emiges syami do rzeczonego folwarku wyklu-Stillschweigen auferlegt merben wirb. czonemi beda, i potem wieczne milczenie nakazane im zostanie.

Wagrowiec, d. 25. Wrześ. 1835. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

- 4) Allen eblen Damen! so wie Jeden Gefühlvollen empfehlen wir zur liebevollen Theilnahme die Lebensgeschichte der hochseligen Konig in Louise von Preußen, mit ihrem Bildnisse in Stahl gestochen, worauf so eben alle Buchs und Kunst-Handlungen, (in Posen, Bromberg, Culm und Gnesen, die E. S. Mittlersche Buchhandlung, Subscription sammeln und Jedem, der auf 6 Exempl. Bestellung macht, das 7te frei geben. Die Namen aller Theilnehmerinnen und Theilnehmer werden als Densmal dem Werke vorgedruckt; wir bitten also recht baldige Bestellung zu machen. Mohrungen und Braunsberg, Berlag vom Bucher-Magazin für Preußen. (C. L. Rautenberg.)
- 5) Bei Duncker & Humblot in Berlin erscheint, vom 1. Mai d. J. ab, in 28 monatl. Lieferungen, jede, geheftet, zu dem billigen Preise von 10 Sgr. Die 7te durchweg verbesserte, bis auf die neueste Zeit fortgeführte, Ausg. von K.F. Beckers Weltgeschichte, herausg. J. W. Löbell, mit den Fortschungen von J. G. Woltmann und K. A. Menzel, 14 Theile, gr. 8vo. Bestellungen nimmt E. S. Wittler in Posen, Bromberg, Culm und Gnesen an.
- Diejenigen herren Gutsbesiger, beren Besitzungen nahe eines schiffbaren Flusses belegen und mindestens holz zur Betreibung einer großen Fabrik haben und solches zu einem mäßigen Preise zu verkaufen gesonnen sind, ersuche ich ergebenkt sich gefälligst directe ohne Ginmischung eines Dritten an mich zu wenden und mir eine specielle Beschreibung und sonstige Bedingungen balbigst in portofreien Briesfen zusommen zu laffen. Barthold Mener in Frankfurt as.
- Mein in der Posener-Straße Mo. 31 gebbriges haus nebst Stallung, Obstaund Gemusegarten bin ich willens balbigst aus freier hand zu verkaufen. Das Mahere ist beim Eigenthumer zu erfragen. Mur. Goslin, ben 14. Mai 1836.
- 8) Eine mit guten Zeugnissen versehene, anständige, der deutschen und polnisschen Sprache machtige Wirthschafterin, welche einer bedeutenden haushaltung vorzustehen im Stande ist, findet zu Johanni oder Michaeli d. J. in der Nahe von Posen ein gutes Untersommen. Nähere Auskunft wird in der Schuhmachers Straße No. 374 eine Treppe hoch ertheilt.